au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 240. Sonnabend, den 7. Oktober 1837.

Angekommene Fremden vom 5. Oktober.

herr b. hund, Lieut. im 18ten Inf.=Regt., aus Glogau, I. in Ro. 11 Buttelftr.; Sr. Guteb. v. Zoltowelli aus Ujagd, Sr. Raufm. Behrend aus Magbeburg, I. in Do. 15 Breslauerfir.; Br. Kaufm. Boll aus Meferit, I. in No. 5 Sapichaplat; fr. Raufm. Bieland aus Gnefen, I. in Do. 38 Gerberftrafe; bie herren Rauft. Mallachow und hirschfeld aus Strzelno, Gr. Affeffor v. Balknowski aus Buf, I. in Do. 124 Magazinfir.; Sr. Kantor Drefcher aus Bentichen, herr Raufin. Ifaliewicz aus Wollstein, I. in No. 94 St. Abalbert; Sr Probft Fardoneff aus Gozdowo, I. in No. 26 Wallischei; Sr. Kantor Courad aus Racot, herr Kaufm. Braun, Br. Jufig-Aftuar Strafburg und Gr. Schloffermeifter Ritter aus Meferit, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Stableweffi aus Strzefiff, 1. in No. 15 Breifefte.; Gr. Pachter Cobedi aus Bracifewo, I. in No. 89 2Ballis fchei; Gr. Geh. Dber = Finang = Rath Cfallen aus Berlin, Gr. Pfarrer Ceegemund aus Birte, Fraulein v. Gumpert aus Rabezon, Fraulein v. Conradi aus Glogan I. im Regierungegebaude; Sr. Diffrifts, Polizei-Commiff. v. Gerbenefi aus Rachwig, Sr. Pofferpedient Stengel aus Pinne, Sr. Sofmeifter Jordan aus Reufchatel, Fraulein v. Gjegerwinefa und Fraulein v. Urbanoweffa aus Glupon, Gr. Guteb. v. Drwesti aus Zembowo, Hr. Guteb. v. Zeronsti aus Grodzifzko, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Mobuchoweffi aus Golowino, Hr. Buchbruder Weiß aus Wilna, Sr. Raufin. Goloftein aus Roffen, I. in Do. 21 Wilh. Str.; herr Raufm. Bifchof aus Graubens, Sr. Guteb. v. Blocifzewsti aus Przeclam, Sr. Guteb. v. Modlinefi aus Sedziwojewo, Sr. Guteb. v. Chatawefi aus Strytowo, Sr. Guteb. Krause aus Tupadly, Sr. Gnteb. Gottling aus Stalmiergice, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Dr. Mertens, Rreis = Phyfitus, aus Schroda, I. in No. 23 Ballischei.

1) Mothwendiger Berkauf. Ober-Landes-Gericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Graboszewo = Roscielne im Rreise Wreschen, landschaftlich abge= schätzt auf 38,354 Athlr. 1 sgr. 6 pf. zusolge der, nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. December 1837 Vormittags 10 Uhr an ordent= licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger, namentlich: die Balbina v. Miclocka geborne v. Walknowska oder beren Erben, werden hierzu bffentlichvorgeladen.

Pofen, den 6. April 1837.

2) Northwendiger Berkauf. Ober = Landes = Gericht zu Brom= berg.

Das im landrathlich Schubiner und landschaftlich Camminer Kreise belegene freie Allodial-Mittergut Chwaliszewo No. 32 mit Einschluß der dazu gehörigen Forst, landschaftlich abgeschäft auf 11,815 Athlr. 4 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27. Januar 1838 Bormittags 10 Uhr und Nachmittags 4 Uhr an ordentz licher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Graboszewo-Kościelne w powiecie Wrzesińskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 38,354 Tal. 1 sgr. 6 fen. we dle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 4. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie: Balbina z Walknowskich Mielęcka, czyli iéy sukcessorowie, zapozywaią się niniyszém publicznie.

Poznań, dnia 6. Kwietnia 1837.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Chwaliszewo No. 32 w powiecie Szubińskim a obwodzie Towarzystwa Ziemskiego Kamińskim położone, wraz z borami do takowych należącemi przez Dyrekcyą Ziemstwa na 11,815 Tal. 4 sgr. 10 fen. otaxowane, wedle taxy i wykazu hypotecznego wraz z warunkami mogącemi być przeyrzanemi w Registraturze, maią być w terminie dnia 27. Stycznia 1838 zrana o godzinie 10téy i o 4téy po południu w mieyscu posiedzeń Sądu naszego sprzedane.

Die Erben des eingetragenen Befitzers Bictor von Lafinsti und folgende bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger:

a) der hippolit von Kolffowefi zu Arfusseno, modo besten Erben,

b) bie Cafimir bon Roffomstifden Minorennen,

werden biergu offentlich vorgelaben.

Aue unbefannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

3) Loiktal: Citation. Von den in dem Kammerei = Dorfe Winiary bei Posen

- a) sub Nro. 68. belegenen Grundftude, von welchem im Sypothefen= buche der Besithtitel auf den Namen des Mustetiers Leonhard Snigodi und beffen Schwester Ugnes Onis goda, vereblichten Michalczaf, ein, getragen fteht, und welches der Di= litair : Fiecus mit Ausnahme einer pon bem Ignat Batufzewefi als ein selbsistandiges sub No. 79. zu Miniary belegenes Grundftud befeffenen Parzelle von bem zeitigen Befiger Johann Cliwedi (alias Sahnfeld) mittelft gerichtlichen Rontrafte pom 7ten Geptember 1836 erkauft hat,
- b) von dem daseibst sub No. 79. be-

Sukcessorowie byłego dziedzica Ur. Wiktora Łakińskiego i następnie wymienieni z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Ur. Hipolit Koszkowski w Arku. szewie modo tegoż sukcessorowie,

b) maloletni po niegdy Ur. Kazi. mierzu Koszkowskim,

na tenże termin publicznie się zapozywaią. Wszyscy nieznani wierzyciele realni wzywaią się, aby naydaley w terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się.

Bydgoszcz, dnia 19. Maja 1837.

Zapozew edyktalny. Tytuł dziedzictwa:

- a) nieruchomości we wsi kamellaryiney Winiarach pod Poznaniem pod liczbą 68 leżącey, któréy tytuł własności w księdze hypotecznéy na imie Leonarda Snigockiego muszkietera i siostry iego Agniszki Snigockiey zamężnéy Michalczak iest uregulowany, i która fiskus woyskowy oprócz iednéy przez Ignacego Batuszewskiego iako samo wsobie oddzielney w Winiarach pod No. 79 leżącey nieruchomości posiadanéy parcelli od do. tychczasowego właściciela Jana Sliweckiego (alias Hahnfeld) na mocy sądownie pod dniem 7go Września 1836. zdziałanego kontraktu kupil;
- b) nieruchomości tamże pod No. 79

legenen Grundftude, welches der Militair=Fiscus von dem zeitigen Bestiger Ignatz Batuscwöfi und bessen Ehefrau Appollonia geborne Maper, mittelst gerichtlichen Konztrafts vom 20sten April 1833 erzfanft hat,

foll ber Befitztitel auf ben Namen bes Militair=Ficens als neuen Acquirenten

berichtigt werben.

Es werben daher auf ben Antrag bes Letzteren alle unbekannten Realpratenbenzten aufgefordert, ihre etwanigen Realzunfprücke auf die gedachten Grundstücke in dem hierzu auf den 9. Dezember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Dezputirten Ober = Landesgerichts = Affessor v. Glan in unserm Partheienzimmer anbezraumten Termine geltend zu machen, wis beigenfalls sie damit ausgeschlossen werzben sollen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 3. August 1837.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Gutebesiger Franz Xaver v. Moszczenski zu Jablowfo, und bas Fraulein Julianna v. Sulerzycka, haben vor Eingehung der von ihnen beabsichtigten She, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schubin, ben 30. August 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadt= Gericht. polożoney, którą fiskus woyskowy od dotychczasowego posiedziciela Ignacego Batuszewskie go i małżonki iego Apolonii z Mayerów na mocy, sądownie pod dniem 20. Kwietnia 1833 zdziałanego kontraktu nabyl;

ma być na rzecz fiskusa woyskowego iako teraźnieyszego nowego nabywcy

uregulowanym.

Wzywaią się przeto na wniosek ostatniego wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, aby pretensye swoie realne do rzeczonych nieruchomości w terminie tym końcem na dzień g. Grudnia r. b. zrana o godzinie totéy przed Deputowanym Assessorem Sądu Głównego Glan wizbie naszéy stron wyznaczonym udowodnili, w razie bowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 3. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Franciszek Xawery Moszczeński dziedzic Jabłowaka i Ur. Julianna Sulerzycka Panna, wyłączyli przed wstąpieniem w zamierzone przez nich małżeństwo, wspólność maiątku i dorobku.

Szubin, dnia 30. Sierpnia 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Norhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Mereschen.

Das hier sub Mo. 44 belegene, ben Abam Seiffertschen Erben gehbrige Grundstück incl ber bavon zu erhebenben Feuerkassen-Gelder, abgeschätzt auf 341 Athlir. zufolge ber, nebst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 22. November 1837 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subhasiirt werden.

Wreichen, ben 22. Juli 1837. Konigl, Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Aufgebot. Es steht zur Anmelbung etwaniger Ansprüche an die Amts-Cautionen unserer gewesenen Boten und Exekutoren Loosch und Reimann ein Termin auf den 4. November c. Bors mittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Friedenkrichter Zweigel, in unserem Gerichts-Lokale an.

Wer' fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner Unspruche verluftig erflart, und die Cautionen den Gigenthumern ausgeantwortet werden.

Rogafen, ben 1. September 1837. Ronigt. gand= und Stabt= Gericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wrześni.

Nieruchomości tu w Wrześni pod No. 44 położone, własnością sukces. sorów Adama Seifferta, będące z należytościami z kassy ogniowey, oszacowane na 341 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 22. Listopada 1837 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Września, dnia 22. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ogłoszenie. Do zameldowania iakowych do kaucyi urzędniczey byłych tu Woźnych i Exekutorów Loosch i Reimann mianych pretensyi, wyznaczony iest termin na dzień 4 Listopada r. b. zrana o godiznie 10tey w lokalu tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Zweigel Sędzią Pokoju.

Kto więc wterminie tymnie zgłosi się, tegoż pretensye za utracone uznanemi, kaucye zaś właścicielom wyliczonemi być maią.

Rogoźno, dnia 1. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 7) Bekanntmachung. Das der verwittweten Agnetha Kober, geb. Als brecht zugehörige, hierselbst, früher sub No. 95., jest sub No. 86. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 355 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 12 ten Dezember e. Vormittags 11 Uhr hier an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Camter, den 4. August 1837. Konigl. Land= und Stadt= Gericht.

8) Ueber den Nachlaß des am 14. Nos vember 1834. zu Karge verstorbenen Gerbermeisters Johann Christian Storch, ist heute der erbschaftliche Liquidations= Prozeß erdsinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 20. November c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Justigrath de le Roi, im Partheieuzimmer des hiesigen Ge= richts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasserige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Moufftein, den 16. Juli 1837. Konigl. Preuß. Lande und Stadt= Gericht. Obwieszczenie. Grunt tu, przedtém pod No. 95, a teraz pod No. 86 położony, a do wdowy Agniszki z Albrechtów Kober przynależący się, wedle taxy w Registraturze przeyrzeć się maiącéy, wraz z wykazem hypotecznym, na 355 Tal. oszacowany, ma być na dniu 12. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11. w mieyscu posiedzeń sądowych sprzedany.

Szamotuły, dn. 4. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością dnia 14. Listopada 1834 w Kargowie zmarlego garbarza Jana Krystyana Storch, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 20. Listopada r.b., o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed W. de le Roi Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawa pier-wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wolsztyn, dnia 16. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. Der Dber-Landesgerichts- Auskul, tator und interimistische Kanzlei-Direktor Franz Leopold Alerander Rummer aus Lobsens und das Fräulein Auguste Wilzbelmine Caroline Bincent zu Bromberg, haben mittelst Spevertrages vom 11. Ceptember c. die Gemeinschaft der Güzter und des Gewerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobsene, am 16. Ceptbr. 1837. Konigl. Preußisches Lands und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Auskultator Sądu Nadziemiańskiego i intermistyczny Dyrektor Kancelaryi Pan Franciszek Leopold Alexander Kummer z Łobżenicy i Panna Augusta Wilhelmina Karolina Vincent z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 11go Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Lobženica, dn. 16. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Subhastationspatent. Die hierselbst am Markte belegenen, den Bürger Johann Whsteckischen Sheleuten gezhörigen, und auf resp. 1116 Atlr. 5 sar. und 565 Athlr. gerichtlich abgeschätzten Grundstücke No. 45. und 46., welche Schuldenhalber zur nothwendigen Subhastation gestellt worden sind, sollen in termino am 14ten December c. öffentlich verfaust werden. Die Zare und der neueste Hypothekenschein können in unserer Registratur eingeschen werden.

Bu diesem Termine werden zugleich die dem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Joseph v. Wysiedischen Erben, die Bürgermeister Johann George Kromerenschen Erben zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame porgeladen.

Lobsens, den 4. Juli 1837. Konigliches Land= und Stabt= Gericht. Patent subhastacyiny. Grunta tutéy w rynku pod No. 45 i 46 położone, do obywatela Jana Wysieckiego małżonków należące, i resp. na 1116 Tal. 5 sgr. i 565 Tal. sądownie ocenione, maią być dla długów zrządzonych w subhastacyą konieczną wzięte, w terminie dnia 14. Grudnia r. b. publicznie sprzedane, taxe i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszey przeyrzane.

Na tenže termin zapozywa się również z imienia i pobytu niewiadomych sukcessorów Józefa Wysieckiego i sukcessorów Jana Woyciecha Kromrey Burmistrza do popierania ich prawa.

Lobženica, dnia 4. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 11) Proklama. Alle biejenigen, welche an die verloren gegangene gerichtliche Schuld, und Pfandverschreibung vom 6. Jan. 1807 über 1000 Rtlr. Courant, ausgestellt von den Scheleuten, Schönfarber Benjamin Gottlied Wunsch, und Jacobine geb. Rentschler, zu Gunsten des Schönfarbers Christian Rentschler zu Labiszon, unter Verpfandung des in hiesiger Stadt sub No. 153, belegenen, den Scheleuten Schönfarber Daniel Tetzlaff und Elisabeth geb. Tetzlaff, eigenthümlich zugehörigen Färbereigrundstücks, als Sigenthümer, Schonarien, Pfand, oder sonstige Briefs Insbaber Ansprüche zu machen haben, werden hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Ansprüche binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 14ten Oftober d. 3. an hiesiger Gerichtsstelle angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie damit präkludert, und ihnen ewiges Stillschweigen auserlegt, die vorbezeichnete Obligation aber für amortistet erklärt werden wird.

Aebrigens werben die Jufig Kommiffarien Borner und v. Woveiechowefi

gur etwanigen Bevollmachtigung hierdurch in Borfchtag gebracht.

Schonlanke, am 22. Juni 1837.

Ronigl. Preug. Land und Stadtgericht.

12) Der aus Neisse in Schlesten geburtige Brauergesell Robert Beyer, bes beimlichen Nachmaischens in der Brauerei des Simon hirsch zu Strzelno angeklagt, hat sich im Lause der Untersuchung entfernt, ohne daß sein Aufenthalt zu ermitteln gewesen. Es ergeht daher an ihm hiermit die öffentliche Aussorderung, sich zu seiner Vertheidigung in Termine den 8. November d. J. auf dem Königlichen Steuer-Amte hierselbst vor dem unterzeichneten Richter zu gestellen, widrigenfalls in contumaciam gegen ihn verfahren werden wird.

Inowraclaw, ben 23. Juli 1837.

nastroid salibility of the

want wast winds to be a server

Ponto, Land = und Stadtgerichtsrath ale Steuer-Untersuchungerichter.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 240. Sonnabend, ben 7. Oftober 1837.

13) Bekanntmachung, 2m 12ten Guli c. murbe ein unbefannter mannlicher Leichnam bei Gogolewo, Schrimmer Rr., in ber Barthe gefunden. Derfelbe mar ungefahr 5 Buß 5 Boll groß, von farfem Rorperbau und befleidet mit Salb= fliefeln, worin fich Lappen befanden, mit einem blauen gerriffenen Tuchroche ohne Anopfe, über ben Suften burch einen lebernen, mit einer eifernen Schnalle ber= febenen Gurtel jufammengehalten, mit weißen Sofen, mit einer roth geblumten Unterwefte und einer blauleinenen Dber= weste ohne Anopfe, einem Salstuche und einem leinenen Sembe.

Der Unbefannte war mabricheinlich ein Schiffer und mußte fcon lange im Baffer gelegen haben, ba ber Rorper febr verweft war.

Bir erfuchen Jeben um etwanige Musfunft uber Die Berhaltniffe bes Gefundenen.

Pofen, ben 23. September 1837.

Obwieszczenie. Dnia 12. Lipca r. b. został w rzece Warcie pod Gogolewem w powiecie Szremskim, nieznaiomy trup płci męskiey znalezio-Tenže byl okolo 5 stóp 5 cali wzrostu, mocney budowy ciała. Ubiór iego składał się z ciźmów, w których się płaty znaydowały, z sukiennego granatowego podartego surduta bez guzików, nad biedrami opatrzony w skórzany pasek z sprząszką żelazna, z białych spodni, z spodniey kamizelki w czerwone kwiatki i granatowéy płóciennéy wierzchniey kamizelki, z chustki na szyi i lnianey koszuli.

Niewiadomy zapewne był szyprem i musiał iuż długi czas w wodzie leżeć, gdyż znacznie w zgnielizne przeszedł.

Wzywamy każdego o udzielenie nam iakowych wiadomości względem stósunków znalezionego.

Poznań, dnia 23. Września 1837. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. 14) Polizeiliche Bekanntmachung.

A. Die hiefigen Bader werden in bem Monate Oftober cur. folgend ihre Badwaaren verfaufen:

- 1) für 1 fgr. eine Semmel bon 13 bis 21 Loth,
- 2) für 5 fgr. ein feines Roggenbrod von 4-8 Pfo.,
- 3) ein mittleres Roggenbrod von 5 10 Pfo.,
- 4) ein Schwarzbrob von 7 13 pfo.

Bei vorausgesetzter Gute werben nach= ftebend bezeichnete Bacter ihre Baaren am billigften verkaufen.

- a) fur 1 fgr. eine Gemmel von 21 Lth.:
  - 1) Carl Balde,
  - 2) Anton Rrug,
  - 3) Bernhard Pabe, auf ber Doministanerstraße Do. 383., und
  - 4) Guffav Menwald.

B. Die hiefigen Fleifcher werbem in bem Monate Oftober c. nachftehend ihre Waaren feil bieten:

- 1) das Pfo. Rindfleisch für 2 fgr. 6 pf. bie 3 fgr.,
- 2) bas pfb. Schweinefleisch fur 2 fgr. 6 pf. bis 3 fgr. 6 pf.,
- 3) bas Pfo. Kalbfleifch für 2 fgr. 3 pf. bis 3 fgr., und
- 4) bas Pfo. Schöpfenfleisch fur 2 fgr. 3 pf. bis 3 fgr.

Die einzelnen Berkaufspreise eines jes ben fleischers find aus ben in jeber BerObwieszczenie policyine.

Tuteysi piekarze następnie w miesiącu Października sprzedawać będą swe towary:

- 1) za sgr. i bulkę ważącą łótów 13 do 21.,
- 2) za sgr. 5 bochenek chleba pięknego żytnego ważącego 4 do 8 funtów,
- 3) za sgr. 5 bochenek chleba średniego funtów 5 do 10 ważą cego.
- 4) za sgr. 5 bochenek chleba czarnego funtów 7 do 13 ważącego.

Przy spodziewanéy dobroci następnie wymienieni piekarze swe towary naytaniéy sprzedawać będą:

- a) za sgr. I bułkę ważącą łótów 21:
  - 1) Karól Balde,
  - 2) Antoni Krug,
  - Bernardy Pade na ulicy Dominikańskiéy No 383,
  - 4) Gustaf Maiwald.
- B. Tuteysi rzeźnicy następnie sprzedawać będą swe mięsne towary:
  - 1) funt wolowiny po sgr. 2 len 6 i po sgr. 3.,
  - 2) funt wieprzowiny po sgr. 2 fen. 6 i po sgr. 3 fen. 6.,
- 3) funt cieleciny po sgr. 2 fen. 3 i po sgr. 3.,
- 4) funt skopowiny po sgr. 2 fen. 3 i po 3 sgr.

Poiedyńcze sprzedaży ceny można wyczytać w każdém mieyscu sprzedafaufestelle ausgehängten, burch bas Polizei Direktorium bestätigten Taren, zu entnehmen.

Posen, ben 1. Oftober 1837.
Ronigl. Kreiss und Stadt=Poliszej=Direftorium.

wania z wywieszonych przez Dyrektorium policyine potwierdzonych taxów.

Poznań, dnia 1. Paździer. 1837. Król. Dyrektorium Policyi miasta i powiatu.

Durch mehrere seit Aurzem eingegangene Anfragen, findet sich der Unterzeichnete zu der Anzeige veranlaßt, daß die Berlinische Lebens = Bersicherungs = Gesellschaft auch an solchen Orten, in denen epidemische Krankheiten (z. B. Cholera 2c.), aus brechen, ihre Bersicherungs = Geschäfte ununterbrochen fortsetzt und unter den von ihr befannt gemachten Bedingungen Lebens = Versicherungen auf Hohe von 100 Rthlr. bis 10,000 Athlr., sowohl auf Lebenszeit der Versicherten, als auf einzelne Jahre übernimmt.

Dosen, den 3. Oktober 1837.

Better, Saupt-Mgent ber Berlinifchen Lebens-Berficherungs-Gefellichaft.

16) Seit längerer Zeit litt ich an ber Gicht, und war in Folge bleser Krankheit im vergangenen Jahre am ganzen Körper gelähmt. Die Menschenfreundlichkeit und Uneigennühigkeit des Herrn Geheimen, Rath Henoch, Besitzes von Gleißen, sehte mich, unbemittelte Wittwe, in den Stand, zwei nach einander folgende Jahre die Kohlenschlammbäder in Gleißen zu brauchen. Durch die außerordentliche Heilftraft derselben din ich soweit wieder hergestellt, daß ich mich zu jedem häuslichen Geschäfte tüchtig fühle und ohne Beschwerden weite Strecken geben kann. Für diese mir erwiesene Wohlthat sage ich hiermit dem Herrn Geheimen-Rath Henoch diffentlich meinen innigsten Dank. Posen, den 4. Oktober 1837.

E. v. Uklanska, verwittwete Landgerichts-Sekretär.

17) Freunden und Befannten meines Bruders bes Land = und Stadt=Gerichte= Rathe Morit Muller in Krotofchin, zeige ich tief betrübt feinen am 21. b. DR. an Bruftwafferfucht erfolgten Tob hiermit Guftav Muller, an.

unice ben ban ibr

Dber-Landesger. Depof. = Rendant.

O nastapionym dnia 21go z. m. brata mego, Maurycego Müller, Radzcy Sądu Ziemsko-mieyskiego w Krotoszynie - zeyściu, z smutkiem zawiadomiam przyjaciół i znajomych iego. Gustav Müller. Rendant Depozyt. Głów. Sądu Ziem.

18) Sonnabend ben 7ten Oftober frifche Burft und Sauerfohl nebft Tangvergnugen, bei : Biroth, in Neu-Holland. abun . (at trola

Within the rapid that is the first wife to be before a special till

and our chart, as the interior of death in contract the days of century of their

AND CONTROL HARD METERS STORY WAS AND THE CONTROL AND

orting the plate remains draw the party of the

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

<sup>19)</sup> Sonntag ben 8ten Oftober frifche Burft und Cauerfohl nebft Tangver-Laen, Berliner Chauffee in Carleruh. gnugen, bei: